# Schlesische Blätter.

Grottkau,

Nro. 81.

10. October 1857.

#### Mundschan.

.. Preußen. S. Maj. ber König haben Ullers gnädigst geruht, den seitherigen Landrathsamts-Bersweser, Gerichts-Ussessor Dr. jur. E. R. Friedenthat auf Zedlit zum Landrath des Kreises Grottkau sowie den seitherigen Landrathsamts-Berweser Frbrn. H. B. R. v. Koppy auf Jacobsdorf zum Landrath des Kreis

fes Faltenberg zu ernennen.

Um 3. d. fand zu Potsdam die Feier bes Tages statt, an welchem S. Maj. der König vor 50 Jahren in das jehige 1. Garde-Regiment zu Fuß eintrat. — Der General der Cavallerie und Chef des Generalsstabes der Urmee, von Reyber, ist am 7. d. nach vierzehntägigem Leiden mit Tode abgegangen. Er war der Gohn eines Dorf-Schullehrers in der Mark und die hohe Stellung die er erstiegen, verdankt er allein seinen Fähigkeiten und Kenntnissen. Die preußische Urmee verliert an ihm einen ihrer verdienstvollsten Ofsstiere, die Militärwissenschaft eine ihrer Notabilitäten.

Frankreich. Troß ben mancherlei Kundegebungen von Seiten ber Presse, einzelner alter Kries gers und Veteranens-Bereine in Betress ber St. Hestenas Denkmunze, troß bes Borganges des Beteranens Bereins zu Weimar, der Jeden aus seinen Reihen ausstoßen zu wollen erklärte, welcher die Denkmunze tragen wurde, haben sich, französischen essiziellen Nachsrichten zufolge, doch 5,800 Deutsche gefunden, welche troß ihres zweiselsohne recht respektablen Ulters kindstich genug sind, und um dieses neuersundene Spielzeug, welches an Deutschlands tiesste Erniedrigung ersinnert, in Paris gebettelt haben.

.. England. Das Maß für die Rekruten ift reduzirt worden. Neue 10,000 Mann Milizen wers ben eingekleidet werden. Der "Times" zufolge wers den binnen wenigen Monaten 85,000 M. englischer

Soldaten in Indien fein.

.. Spanien. Das spanische Ministerium hat am 1. b. Mts. seine Entlassung eingereicht und ist Marschall Narvaez schon am 3. b. aus bem Ministerium geschieden. Wie man versichert, übernimmt Lerssund provisorisch das Präsidium. Bravo Murillo hat Paris verlassen, um sich nach Madrid zu begeben. Narvaez ist nach Paris abgereist, — Es ist Thatsache, das die Königin Isabella nachgerade alle Parteien abgenute hat, und daß andrerseits sämmtliche Parteien schließlich dahin gekommen sind, das Fortbestehen der Regierung der Königin für unmöglich zu erklären. Progressissen, Bicalvaristen und Polaccos sind mit den

Carlisten über diesen Punkt einig und es handelt sich nur um die allerdings sehr wichtige Frage, was an die Stelle zu sehen sein würde. Die französische Resgierung wird natürlich Alles ausbieten, um den Thron der Königin Isabella zu erhalten. Der Plan der gesmäßigten Progressischen, die Königin zur Abdankung zu zwingen und eine Regentschaft unter dem Herzog von Montpensier, ihrem Schwager, zu etabliren, kann dem französischen Gouvernement eben so wenig behasgen, als es die Proclamirung einer spanischen Repusblik oder die Rücksehr der Carlisten zugeben könnte. Eine französische Intervention in Spanien gehört dasher immer zu den Möglichkeiten, auf die man sich gesfaßt halten muß.

Ruflanb. Um 1. b. ward zu Warschau die kaiserliche medicinisch-dirurgische Akademie feierlich ersössnet. Dbichon durch die Errichtung dieser Lehranstalt nur ein dringendes Bedürfnis des Landes befriedigt wird, sieht man doch dieselbe als einen großen kaiserlichen Gnadenbeweis an, da die Unterdrückung aller höheren Lehranstalten im Königreich Polen ein wesentliches Kennzeichen der bisherigen Regierungs-

politif war.

Das ruffifche Linienschiff Lefort von 84 Ranonen ift am Morgen bes 22. September auf der Fahrt von Reval nach Kronftadt in der Nahe von Groß-Tuters ploglich umgefchlagen und mit der gangen Befatung, bestehend aus 12 Offizieren, 743 Gemeinen mit 53 Frauen und 17 Kindern augenblicklich untergegangen. Der Untergang war ein fo ploglicher, daß auf zwei anderen ruffifden Briegsschiffen, welche fich in ber Mabe befanden auch nicht ein Schrei gehort mard, ge= fdweige daß auch nur ein Menschenleben batte ges rettet werden fonnen. - Man erinnert fich bierbei, baß einmal in einem englifden Safen ein Linienfdiff, auf bem gerade ein Ball gegeben murbe, bei gang ftil= tem Better ploglich umfdlug, weil man die Gefchute, um Raum zu gewinnen, an bem einen Bord gurude gezogen hatte und fie bei einer leichten Welle plöglich auf die andere Geite rollten. Much damals murde Dies mand von ber Befatung gerettet. Gin abnliches Berhaltniß mag wohl auch bier im Spiele fein.

.. Dur le i. In ber Mallachei sind die beendige ten Bablen ebenfalls ber Mehrheit nach unionistisch ausgefallen. (28 fur und 5 gegen die Union). Der moldauische Divan tritt am 4., der wallachische am

8. October zusammen.

.. Rorb = Umerifa. Das New-Yorker Dampfs foiff "Gentral-Umerifa" von Savannah nach New-York

legelnd, ist am 11. September untergegangen. Bon 101 Mann feiner Befatung und 491 Paffagieren, größtentheils kalifornische Goldsucher, die theilweise mit reichen Schäten beladen, find nur 173 Personen, meis

ftens Frauen und Rinder gerettet worden.

.. Ch i na. Der französische Gesandte in China, Herr von Bourboulon, stellte zehn Forderungen an die dinesische Regierung, von deren Erfüllung er die Fortsdauer des friedlichen Berkehrs zwischen Frankreich und China abhängig machte. Die Untwort muß nicht bestriedigend ausgefallen sein, denn Baron Gros, der außerordentliche Bevollmächtigte Frankreichs vor Canston, hat alle Berbindungen mit der chinesischen Regiezung abgebrochen und derselben den Krieg erklärt. — Dieser Bruch dürfte den Engländern sehr gelegen komsmen, die die Abwickelung des Streites mit den Chiznesen nun den Franzosen überlassen und ihre ganze Ausmerksamkeit Indien zuwenden können.

# Der Wechfelthaler. (Fortfegung).

Mittlerweile mar ich zu bem Kreuzwege gekommen. Alles war still und ruhig, und ich konnte beutlich die 12 Schläge ber Glode ju Sobenau gablen. Gine fleine Beile noch mar's tottenstill. Kaum aber ertonte ber erfte Schlag von ber Stadfirche berauf, als mit einems mal bie gange Golle los mar. Ueber mir, unter mir, por und hinter mir fauste, brauste, tobte und rumorte es, daß mir Gören und Sehen verging. Ich weiß nur noch fo viel, daß ein großer Saufen Thaler vor mir lag, alle feurig wie glübend Gifen. "Greif zu!" fchrie es, und ohne gu wiffen, mas ich that, marf ich meinen Thaler bin, griff in ben Saufen und eilte mit Dem Wechselthaler bavon; er mar aber nicht heiß, sondern eisfalt, und es war mir, als ob ich bie Sand nimmer bavon los machen fonnte. 3ch batte noch fo viel Be= finnung, den Weg zur Stadt zu nehmen, benn es mar mir ftreng verboten, benfelben Weg wieder zu machen. 3ch mar icon eine gange Aderlange weit als es zwölf Uhr ausgeschlagen batte, fo schnell hatte fich dieg Alles ereignet; mit dem letten Glodenschlage mar Alles porbei, und Todtenftille wie guvor. 3ch lief, ohne mich umzufehen, bis an bie Briide, und weil bas Thor ge= schlossen war, ging ich bas That herunter und fam um ein Ubr beim."

Eine lange Pause folgte auf bes Thorwarts Erzählung. Endlich brach der Schusterschneiber das Stillschweigen: "Ich kann nicht daraus kommen mit dem Thaler; Ihr sagt der Adlerwirth habe zuerst den Thaler hingeworfen, und dann habe er einen von dem

Saufen genommen ?"

"Ja so," erläuterte ber Thorwart, "ich habe zu sagen vergessen, daß ber Ablerwirth einen Thaler mitsbringen mußte. Einen Thaler muß man dem Bojen opfern, und was es für einer gewesen ist, einen sols chen erhält man auch wieder."

"Ift es benn gleich mas es für ein Thaler ift?"

fubr ber Frager fort.

"Das wird gleich fein," war die Antwort; "aber

warum fragst Du so genau? Ich will nicht boffen, daß Du dem Aolerwirth nachahmst und nächsten Charsfreitag auf den Kreuzweg gehft."

"Ach mas! man fpricht nur bavon, wie 3br auch!"

erwiderte ber Schufterschneider.

Die Gesellschaft, die auf die heutige treffliche Unsterhaltung nichts mehr zu hören begehrte, ging nun auseinander eben als der Wächter Eilfe rief. Fast Alle träumten vom Kreuzmeg und Bechselthaler.

3.

Wer in jener Nacht vom Wechselihaler nicht getraumt hatte, mar ber Gottfriet, renn er hatte machend Darüber nachgebacht, und Die Sache batte ihn gar nicht gum Schlafen fommen laffen. Much ben folgenden Tag ging es immer mit ihm um, und es zog ihn wie mit Gewalt zum Thorstübchen, wo er über den Wechs felthaler und Die Art, ihn zu heben, noch Näheres zu erfahren boffte. Co weit er auch ausholte, und fo fein er seine Fragen anzulegen glaubte, der alte Thors wart hatte ihn bald durchschaut. "Gore, Gottfried,"
fagte er zu ibm, "wir find jest allein, darum will ich ungenirt mit Dir reden. Du haft im Sinn, selbst einen Bechfelthaler zu bolen — aus lauterem Bors wit willst Du Deine Rube und am Ende gar Dein Geelenheil auf's Spiel fegen! Gottfriet, Gottfriet! Gieb, ich habe Deinen Bater fo gut gefannt. Der wurde fich im Grabe umfehren, wußte er Dich auf folden Begen. Rein, nein, fomm', Du mußt mir verfprechen, Dir Die Weschichte aus tem Ropfe gu ichlagen!"

Gottfried versprach es, aber in einem Tone, ber ben Thorwart wenig beruhigte. Kopfschüttelnd blickte bieser bem Fortgehenben nach und verwunschte seine eigene Redseligkeit, die ihn die verdammte Geschichte

zu erzählen getrieben batte.

Gottfried, mit bem wir nun etwas naber befannt werden muffen, mar ein junger Mann von ungefähr 36 Jahren, eine breite mustulbie Gestalt, beren fonnenverbranntes Untlig ber Winter nicht mehr zu bleis chen vermocht batte. In seinem bunflen Muge lag Entschlossenheit, ober, wenn man will, ein gewiffer Als Arbeiter - Beingartner und Stein= brecher - mar er gesucht und gut bezahlt, als Rach= bar megen feiner überall thätigen Beihülfe geschäpt und als Gaft vom Birth gern gefehen und vom Sandels füchtigem gemieben. Wenn er auch manchmal einen Schoppen mehr tranf als Undere, fo brachte ibn bieg nicht zurud, benn er verbiente auch mehr, und hatte neben einem Sauschen noch 2 — 3 Morgen Beinberge schuldenfrei. Um so auffallender mar's, daß ges rate ihm ber Wechselthaler fo lodend fchien. Es mar nicht Gelogierbe ober Genugsucht, mas ihn reigte, wenn er gleich ben Gebanken nicht unterdrücken fonnte, mit feinem Bechielthaler bem und jenem einen Schabernad zu tpielen, fondern es mar bas Abenteuerliche und Gefährliche, mas ihn so anzog.

Ware es ihm barum zu thun gewesen, einen Gefellschafter zu feinem nächtlichen Wagftud zu bekommen, ber Schusterschneider ware gewiß von der Parsthie gewesen; denn er suchte ihn einigemal auf und

mußte jedesmal das Gespräch auf ben Wechselthaler zu lenken und auf das herrliche Leben, das sich mit einem solchen führen ließe. Gottfried aber hatte keine Luft, mit bem Schusterschneiber sich einzulassen und fertigte ihn jedesmal kurz ab.

In ter Racht nun vom Grundonnerftag auf ben Charfreitag gwiichen 11 und 12 Uhr fdritt ein Dann raich über die Brude. Der werthe Lefer wird in ihm fogleich ben Gotifried vermuthen, auch ohne erft auf Deffen Bang geachtet gu haben. Er mar in einen gros ben Regenmantel gebüllt, und hatte feine graue, wollene Dupe tief in's Geficht gezogen. Der Bitterung wegen mare ties unnothig gemefen, benn es mar eine helle freundliche Frühlingenacht; ber Bollichein bes Dlon-Des fpiegelte fich flar in tem friedlich rauschenden Fluffe und Die gwar friiche, aber feineswege falte Luft fonnte auf einen Dlann von Gottfriede Conftitution nur belebend mirfen. 218 er Die Brude überschritten batte, murbe fein Gang etwas langfamer; benn er fonnte nun vom Thorstübchen aus nimmer gefeben werden. Der erwariete Spud, por bem ibm trot allen Muthes boch beimlich graute, wollte lange nicht fommen. Die Racht fab aber auch gar nicht gespenstisch aus, und mare Gottfried um Diefe Beit in Berufogeichaften über Feld gegangen, es mare fein Gebante von Furcht in ibm aufgestiegen. Wenn man aber im Begriff ift, einen Wechselthaler zu holen, fo ift bas etwas gang Underes. (Schluß folgt.)

#### Mannigfaltiges.

\*- Die Stadt Umiens war am 27. Gept. in einer großen Aufregung. Ueber 250 Familien maren in der größten Bergweiflung. Gine Rrantheit hatte alle Mitglieder Diefer Familien ploglich ergriffen. Def= tige Schmerzen, fortmahrendes Erbrechen, Stuhlgang mit Blut ftellten fich bei einer großen Ungahl von Perfonen ein, die am Abende vorher noch gang mohl gemes fen waren. Alle Merate, alle Apotheter maren die gange Nacht auf den Beinen. Man glaubte guerft an einen Unfall der Cholera. Spater ftellte es fich aber heraus, daß alle diese Perjonen vergiftet worden maren, und zwar durch den Benug von fleinen Geefrebfen (Crevettes), die von Boulogne sur mer nach Umiens gebracht und auf dem dortigen Martte verfauft mors Den waren. Alle Personen, die bavon gegeffen, mur= Den von Diefer Rrankheit ergriffen. Ungeachtet aller Unftrengungen ber Mergte, um ihre Rranten gu rets ten, farben boch zwei Perfonen, ein Mann und eine Frau, unter ichredlichen Qualen. Man fürchtete auch für Das Leben mehrerer Rinder. Gine Untersuchung ift eingeleitet worden, um die Urfachen gu entbeden, benen Die ichlechte Qualitat ber Geefrebse jugeschries ben werben muß. Alle Geefrebfe, Die fich noch bei ben Fifchandlern von Umiens befanden, murben faifirt.

Das unschätzbare Arzneimittel, die Chinarinde, welches zur Bertreibung bes Fiebers bient und bas erst seit Mitte des 17. Jahrhunderts in Europa bestannt wurde, wird von einem Baume (Cinchona) ge-

wonnen, ber bis jest ausschließlich auf einigen Duntten Gud-Ameritas im Gebirge ber Undes gefunden wurde. Der fortwährend fleigende Bedarf bes Mittels und Die Corglofigfeit mit welcher Die fortmabrend in politischen Rampfen begriffenen Regierungen Gudame= rifas bem unfinnigen Bernichten jener Baume gufeben obne an Erfat berfelben ju benfen, bat bie Befürche tung auffommen laffen, bag in fpaterer Beit ber fofts bare Arzneiftoff gang ausgeben fonnte. Die fonigl. niederlandische Regierung bat im Sinblid barauf burch einen Deutschen Botanifer, Namens Saffarl, ben Berfuch machen laffen, ben Cinchona-Baum nach Java gu perpflanzen. Saffarl bat feinen Auftrag unter unfags lichen Strapagen und vieler Lebensgefahr ausgeführt und die Berpflanzung nach bem bollandischen Indien ift gegenwärtig als gelungen anzuseben, mas fpater auch auf Minderung res Preifes jenes uns unentbehr= lich gewordenen Urzneimittels Ginfluß haben burfte.

## INSERATE.

Der nächste hiesige Wochenmarkt wird

14. b. Mts.

abgehalten.

Grottfan den 8. October 1857. Der Magistrat.

## Dünger=Verpachtung.

Der Dünger im biesigen Garnisonstall von eirea 76 Pferden soll vom 1. Detober c. an anderweitig meistbietend auf 1 Jahr verpachtet werden.

hierzu ift Termin auf

Mittwoch den 14. October c. Bormit=

tags 11 Uhr auf dem Artillerie-Stallplag, wozu Pachtlustige eingeladen werden.

Bedingungen werden gur Stelle befannt gemacht und fonnen vorher bei bem Unterzeichneten eingefes ben werden.

Grottfau ben 2. October 1857.

Kommando der 2. reit. Patt. 6. Art.-Regmts.

Graf Wengersky.

## Montag den 12. October c. 2Burst - Abendbrot

im Schanklokale des Grn. Klieber, wozu ergebenft einladet Simmermann.

Allen benen, welche mir wegen des mich betroffenen Unglücksfalles so vielsache Beweise wohlwollender Theilnahme gegeben haben, sage ich meinen wärmsten Dank.

Grottfau ben 10. October 1857.

Dr. Gierfchner.

Geräucherte Häringe. Neue Säringe, täglich! frisch geräuchert, empfiehlt Robert Wellmich.

galenfelle

werben gefauft und bie bochften Preife gezahlt von 3. Breslauer.

mobnbaft beim Uhrmacher frn. Drefder.

Stablissements-Alnzeige.

Unterzeichneter beehrt fich hierdurch ben boben Berrs Schaften, fo wie bem geehrten Publifum von Grottfau und ber Umgegend ergebenft anzuzeigen, bag ich mich bier als Gurtler etablirt habe. Mit der Bitte um geneigtes Boblwollen, verfpreche ich reelle und punfts liche Bedienung. Grottfau ben 10. October 1857.

> Stto Schola, Gürtler u. Broncearbeiter, Breslauerfttrage Dro. 33.

#### Rirchliche Rachrichten.

Rath. Getaufte: Den 3. Det. bes Schants pachter Grn. Emanuel Rafner G. Paul Alois; ben 4. b. Des Inwohner Grn. Guftav Tunfch G. Decar August; bes Inwohner Friedrich Schmidt E. Anna Mathilbe; ben 7. b. Des Tifchlermeifter Grn. Unton Schneider G. Rarl Beinrich Alois; ben 8. b. bes Bädermeifter orn. Bernhard Fuhrmann I. Ottilie Manes Maria.

#### Getreide-Martt-Preife.

Grottfau, 8. October 1857. Der Preußische Scheffel: Weizen 76, 72, 68 Sgr., Roggen 47, 46, 45 Sgr., Gerste 43, 42, 41 Sgr., Hafer 34, 33, 32 Sgr., Erbsen 48 Sgr., Linfen 86 Egr. Das Quart Butter 18 Sgr.

# Reiffe = Brieger Gifenbahn. Sahrplan vom 12. October 1857 ab.

In ber Michtung bon Reiffe nach Brieg.

Abgang von

5 Uhr 45 Minuten Morgens und 4 Uhr 55 Minuten Rachmittags, Grottfau 6 . 47

Ankunft in

Briea

In ber Richtung von Brieg nach Reiffe.

Abgang von

Anfunft in

Brieg 8 Uhr 20 Minuten Morgens und 7 Uhr 52 Minuten Abende,

Grettfau 9 . 12

Neiffe 10 . 10 Direfte Perfonens und Gewad-Beforberung findet zwischen ben Stationen Grottfau und Reiffe einers feite und ben Stationen ber Dberichlefiichen Babn Breslau, Dhlau und Oppeln andrerfeite ftatt.

Breslau ten 6. October 1857. Das Direktorium.

(Sieschäfts=Unzeige. Sierdurch beehre ich mich die ergebenfte Unzeige ju machen, daß ich in Reiffe, Ring Dro. 37

eine Lithographie und Steindruckerei

unter ber Firma

Carl Radeck

feit Rurgem errichtet habe und empfehle mein Inftitut gur Unfertigung von: Bifiten ., Gefchafte und Gelegenheitskarten, Berlobungs und Bermablungs-Unzeigen refp. Ginladungen, Zangordnungen, Avisos, Briefen und Circulairen jeder Urt, Bechfeln, Quittungen, Unweisungen mit Res lief-Copien, Rechnungen, Frachtbriefen, Preis-Couranten, Borfcbriften, Beichnungen, Chren-Diplome, Burger=, Meifter= und Gefellen=Briefen, Speifetarten, Bein=, Rum=, Baaren= und Cigarren-Etiquetten, Briefbogen mit Unfichten, Upothefensignaturen, Formularen jeber Urt, Contobuchern mit und ohne Schrift, Wirthichafts- und Forftertracten und Zabellen zc. zc.

Indem ich jederzeit bemüht fein werbe, mit ber beften und gefchmacoulften Musführung bie größte

Selibitat zu verbinden, bitte ich um hochgeneigte Beachtung.

Deiffe im October 1857.

Dochachtungsvoll ergebenft

Carl Raded, Lithograph, und Steindruckerei=Befiger.